# Nº 61.

# Posener Intelligenz Blatt.

# Connabends, den 31. Juli 1824.

Angefommene Fremde vom 26ten Juli 1824.

hr. v. Engestrom, Kbnigl. Schwedischer Minister, und hr. Major von Engestrom aus Jankowiß, hr. Kaufmann Ehler aus Warschau, hr. Kaufmann Bierenberg aus Magdeburg, I. in Nro. 243 Breslauerstraße.

Den 28ten Juli.

Hr. Gutsbesitzer v. Zwierzlewski aus Marszewo, Hr. Gutsbesitzer von Potworowski aus Przesież, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Postmeister von Neumann aus Fraustabt, I. in Nro. 99 Wilde; Hr. Gutsbesitzer v. Zakrzewski aus Wrzesznica, Hr. Gutsbesitzer v. Radziminski aus Zorawio, Hr. Gutsbesitzer v. Maziminski aus Zorawio, Hr. Gutsbesitzer v. Wafserski aus Zakrzewo, I. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Graf v. Lubinski aus Gezawo, I. in Nro. 391 Gerberstraße; Hr. Florentin v. Rubnicki, ehemaliger Capitain, aus Tursko, I. in Nro. 30 Walischei.

Subhaffatione : Patent.

Das allhier am Markte unter Nr. 44 belegene, zu ber J. G. Treppmachersschen Eredit-Masse gehörige, drei Etagen hohe massive Vorder= und hinterwohnstaus, welches auf 14041 Atlr. 16 sgr. 3 pf. im Monat Januar 1817 abgeschäft, und auf welches an dem am 14. April 1823 angestandenen Verkaufstermine 9100 Athlr. geboten worden ist, soll auf den Antrag der Euratoren dieser Masse nochmals subhasta gestellt werden.

Befitfahige und Raufluftige werben

Patent Subhastacyiny.

Kamienica w Poznaniu w rynku pod liczbą 44 położona, do massy kredytowey J. G. Treppmachera należąca, z domu przedniego o trzech piętrach składaiąca się, w Styczniu 1817. na 14041 Tal 16. śbrgr 3. fen. otaxowana, a na którą w terminie licytacyi dnia 14. K wietnia r.z. 9100 Tal. podano, na w niosek Kuratorów wspomnionéy massy raz ieszcze przedawaną być ma.

Ochotę kupna i zdolność posiada

baber aufgefordert, sich in bem am 31. nia maigeych wzywamy, aby się angesetten peremtorischen Bietungs-Termin bor bem Deputirten Landgerichts= Rath Culemann Bormittage um 9 Uhr perfonlich, ober burch gefetzlich legitig mirte Mandatarien einzufinden und ihre Gebote abzugeben.

Die Tare und Kaufbedingungen fon= nen in der Regiftratur des unterzeichne= ten Landgerichts nachgesehen werben, und ber Meiftbietenbe hat ben Buschlag zu gewärtigen, in fofern nicht gefets= liche Umftande entgegen fteben.

Pofen den 1. Juni 1824.

non tall valledly axis a new all

August 1824 in unserm Gerichtslocale w terminie peremtorycznym 31go Sierpnia r. b. zrana o godzinie grey, przed Deputowanym W. Culemann, Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w Izbie naszéy Instrukcyiney wyznaczonym, albo osobiście, albo przez prawnie wylegitymowanych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Taxa i warunki kupna w Registraturze przeyrzane być moga.

Ronigl. Preug. Landgericht. Poznań dnia 1. Czerwca 1824. nog saled and som Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Das zu Alein - Goslinka unter Mro. 9 w maley Goslince Powiatu Obornicim Dbornifer Rreife belegene, und auf kiego polożona, na 5158 tal. 16 sgr. 5158 Rtlr. 16 fgr. 8 pf. gerichtlich abs sadownie otaxowana i z powodu długeschätzte Diblengut, foll Schulden hals gow na rzecz naywięcey daigcego ber an ben Meiftbietenden offentlich ver= publicznie sprzedang bydz ma. fauft werben. Es werden baher gu bem Tym koncem wyznaczone są trzy Brecke brei Licitatione = Termine neurlich: termina licytacyine, z ktorych ostat-

- -sa 1) auf den 28. August (e., orgberd
- do 2) auf ben 2. November c., und 1) na dzień 28. Sierpnia,
- 11 3) auf ben 20. Januar 1825., bon benen der lette peremtorisch ift, in 3) - 20. Stycznia 1825. unferm Gerichte = Schloffe bor bem Land : w naszym Zamku sądowym przed Gerichte Rath Brudner fruh um 10 Uhr Delegowanym Ur. Sedzig Ziemian--anbergunt, und bem gemaß Raufluftige skim Brückner zrana o godzinie 10. -und Befitfabige zu bemfelben vorgela- i wzywaig sie wiec ochote i zdatność

Patent Subhastacyiny.

Subhastatione Patent. Posiadlość młyńska pod liczba o

ni iest zawity, to iest:

- 2) \_ 2. Listopada r. b.
- ben, um ihre Gebote zu verlautharen. do nabycia rzeczonego gruntu maia-Der Meiftbietenbe hat, wenn nicht ce, aby swe licyta w terminach wspo-

bar ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare fann in unferer Registratur

eingefeben werben.

Dofen ben 29. April 1824.

Rhnigl. Preußisches Landgericht.

acfebliche Sinderniffe eintreten, unfehl= mnionych podali. Naywięcey i naylepiey ofiaruiący adjudykacyi, skoro prawne nie zayda przeszkody, niezawodnie spodziewać się ma.

Taxe przeyrzec można w Regi-

straturze naszey.

Poznań d. 29. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftations = Patent.

Die zur Cafimir v. Zablodifchen Concure = Maffe gehorigen, im Schrobaer Rreise belegenen Ritterguter:

- a) Murzynowo Ledne, wozu bie Sau= lanbereien Dieflo und Buchy, bas Vorwerf Ramutfi und eine bedeutenbe Forst gehoren, im laufenden Jahr auf 31477 Rithlr. 25 fgr. 4 pf. ge= fchakt,
- b) Saroslawice und Urnifzewo, int Jahr 1821 auf 54666 Mtlr. 27 fgr. 6 pf. gerichtlich gewürdigt, und fol= Ien, jedes Gut besonders, subhaftirt merben.

Die Bietungs = Termine ftehen auf

ben 31. Marz,

ben 30. Juni, und ben 2. October f. 3.,

pon welchen ber Lettere peremtorisch ift, por bem Landgerichtsrath Sebomann in unferm Inftruktions = Bimmer an. Rauf= und Befitfabige werben vorgelaben, in Diefen Terminen perfonlich, ober burch gefetilich zulaffige Bevollmachtigte zu er= Scheinen, ihre Gebote abzugeben, und

Patent Subhastacyiny.

Dobra do massy konkursowey Kaźmierza Zabłockiego należące w departamencie Poznańskim, powiecie Szredzkim położone, iako to:

- a) Murzynowo leśne, do których hollendry Pieklo i Buchy folwark Ramutki, i znaczne lasy należa, a które w roku bieżącym na 31477. tal. 25 sbr. 4 fen. otaxowane zostały.
- b) Jarosławice i Uniszewo, które w roku 1821 na 54666 tal. 27 sgr. 6 fen. otaxowane zostały,

maią bydź każde z nich w szczegól. ności publicznie sprzedane.

Termina licytacyi wyznaczyliśmy na dzień 31. Marca, dzień 30. Czerwca i dzień 2. Października przyszłego roku, z których ostatni iest peremtoryczny, przedpołudniem o 9 godzinie przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebd. mann w izbie naszey instrukcyinéy.

Ochotę kupna i prawo posiadania maiacych wzywamy niniéyszém, aby w terminach ninieyszych osobiście zu gewärtigen, baß ber Zuschlag an ben Meistbietenden erfolgen foll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Bedingungen konnen in der Registratur eingesehen werden. Posen den 24. November 1823.

Roniglich Preuf. Landgericht.

Through handle But the

Chictal = Borlabung. Ueber bas Bermögen bes am 19. September v. J. verstorbenen Joseph

v. Kestydi, Pachter zu Wiectowice, ift auf den Untrag der Beneficial, Erben ber erbschaftliche Liquidations=Prozes

eroffnet worden.

Es werden baber alle biejenigen, welche an beffen Nachlaß Unsprüche zu ha= ben bermeinen, hiermit vorgelaben, in bem auf ben 5. Oftober b. 3. Dor= mittage um 10 Uhr vor bem Landge= richte = Referendarius Rantaf in unferem Inftruktious-Zimmer angesetzten Liquida= tions = Termin entweber in Perfon, ober burch gesetzlich zulässige Bevollmachtigte gu erscheinen, ihre Forderungen angumelben und gehorig nachzuweifen, wibrigenfalls aber zu gewartigen, baß fie aller threr etwanigen Vorrechte für verluftig erflart und bamit nur an basjenige wer= ben verwiesen werben, mas nach Befriebigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Maffe übrig bleibt.

Denjenigen Pratendenten, welche bon personlicher Erscheinung abgehalten werben und benen es hier an Befanntschaft lub przez pełnomocników prawnie wylegitymowanych stawili się, licyta swe podali, i przysądzenia na rzecz ich oczekiwali, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody. Taxy dóbr i warunki licytacyi w registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 24. Listopada 1823. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny.

Nad maiątkiem zmarłego dnia 10. Września roku zeszlego Józefa Kęsszyckiego dzierzawcy dóbr Więckowic, na wniosek sukcessorów beneficyalnych proces sukcessyino-likwi-

dacyiny utworzony został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzy do spadku tego pretensye mieć mniemaia, aby się na terminie likwidacyinym na dzień 5. Października r. b., zrana o godzinie rotéy, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak, w Izbie Instrukcyiney Sądu naszego wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, pretensye swe podali, i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, iż wszelkie mieć mogace pierwszeństwo utracą, i to im tylko na zaspokoienie przekazaném będzie, co po zaspokoieniu zgłasza. iących się wierzycieli, z kassy pozostanie.

Tym zaś pretendentóm, którzy osobiście stanąć nie mogą, i którym fehlt, werben bie Juftig = Commiffarien Mittelftadt und Jakoby als Mandatarien in Borfchlag gebracht.

Posen den 10. Juni 1824. Ronigl. Preuß, Landgericht.

tu zbywa na znaiomości UUr. Mittelstadt, i Jakobi Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszów proponuiemy.

Poznań d. 10. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation 8=Patent.

Es wird hierdurch bekannt gemacht, baß das dem Gastwirth Jarocki gehörige, hierselbst auf der Breslauerstraße unter Mro. 244 belegene Gasthaus Hotel de Petersburg nebst Zubehör, gerichtlich auf 10621 Athlr. 10 ggr. 4 pf. auf den Untrag eines Realgläubigers meistbietend verkauft werden soll.

Kauf = und Besitsfähige werden baher vorgeladen, in den vor dem Deputirten Landgerichtsrath von Ollrych

1) auf ben 2. August,

2) - - 5. October, unb

3) - 7. December c.

Vormittags um 9 Uhr anberaumten Terminen, von welchen ber letztere peremtorisch ist, in unserm Partheien=Zimmer zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärtigen, daß der Zuschlag an dem Meistbietenden erfolgen wird, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Tare und Bebingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Posen den 3. Mai 1824. Königs, Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, iż oberza tu w mieście na Wrocławskiey ulicy pod liczbą 244. położona, oberzyście Jarockiemu należąca, Hôtel de Petersburg się nazywaiąca i na tal. 10,621 dgr. 10 fen. 4 oszacowana, na wniosek wierzyciela realnego naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma.

Ochotę kupna i zdolność do nabycia ruchomości maiących wzywamy, aby w wyznaczonych przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Ur. Oll-

rych

1) na dzień 2. Sierpnia, 2) na dzień 5. Października,

3) na dzień 7. Grudnia r. b. o godz. 9. terminach, z których ostatni iest peremtorycznym, w izbie naszéy instrukcyinéy stanęli, licyta swe do protokułu podali, i spodziewali się, iż przysądzenie gruntu tego, skoro iakie prawne nie zaydą przeszkody, na rzecz naywięcéy daiącego nastąpi.

Taxa i warunki licytacyjne w registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 3. Maja 1724.

Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Subhaftation 3 = Patent. Patent Subhastacviny.

Auf ben Antrag eines Mealglaubigers, foll bas im Dbornifer Rreife belegene Rittergut Roznowo, zu welchem Die Borwerke Rosnowo, Margewice und Baganki gehoren, gerichtlich auf 86335 Rtir. gewurdigt, meiftbietend verfauft merben.

Raufluftige werben vorgelaben, in benen bor bem Landgerichterath From= holz auf

ben 22. Mai, ben 28. August, unb ben 4. December a. f.,

Bormittags um 9 Uhr auftehenben Ter= minen, bon welchen ber lette peremto= rifch ift, in unferm Inftruftione=Bimmer entweder in Person oder burch gesetzlich gulaffige Bevollmachtigte gu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewarti= gen, bag ber Bufchlag an ben Deiftbie= tenden erfolgen wird, in fofern nicht gefetliche Umftanbe eine Ausnahme ge= fratten.

Die Tare und Bedingungen konnen in unferer Regifiratur eingefeben werben. Pofen ben 18. December 1823.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Na wniosek wierzyciela realnego, dobra Szlacheckie Roznowo w Powiecie Obornickm położone, do których folwarki Rosnowo, Marszewo i Zaganki naleža, sadownie na Tal. 86,335 ocenione, naywięcey daiącemu przedane byc maią. Ochotę kupna maiacych wzywamy, aby się na terminach tym końcem przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz,

na dzień 22. Maja na dzień 28. Sierpnia

na dzień 4. Grudnia r. pr. zrana o godzinie otév wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, w Izbie Instrukcyjney sądu naszego osobiscie, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, i licyta swe podali, poczem naywięcey daiący, ieżeli prawna iakowa nie zaydzie przeszkoda przysądzenia spodziewać się może.

Taxa i warunki w Registaturze przeyrzane być mogą.

Poznań d. 18. Grudnia 1823. Król. Pruski Sad Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wagrowiccer Kreise belegene, ben Stephan Manskischen Erben zugehörige Mühlengut Prosisowo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 4877 Athlr. 4 sgr. 8 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Ersben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sied auf

ben 30. August b. J., ben 30. October b. J., und ber peremtorische Termin auf ben 30. December b. J.,

bor bem herrn Landgerichtsrath Jentsch Morgens um 9 Uhr allbier angesetzt.

Besissfähigen Käufern werden diese Termine mit dem Erdynen bekannt gemacht, doß innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden fret steht, uns die etwa bei Aufnahme der Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen, und die Tare selbst zu jeder Zeit in unsferer Registratur eingesehen werden kann.

Gnesen ben 20. Mai 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Młyn pod jurysdykcyą naszą w wsi Prostkowie, Powiecie Wągrowieckim położony, Sukcessoróm Mańskim należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 4877 Tal. 4 sbrgr. 8 szel. iest oceniony na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 30. Sierpnia r. b., na dzień 30. Października r. b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Grudnia r. b. zrana o godzinie gtéy, przed W. Jentsch Sędzią w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4rech tygodni wolno każdemu donieść nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły-

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno d, 20. Maja 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiań. ski.

# Subhaftation8=Patent.

Das ben Ignat von Drzewieckischen Cheleuten zugehörige Freigut Krumke nebst Zubehör, welches nach der gerichtzlichen Taxe auf 6501 Athlr. 20 Sgr. gewürdigt worden ift, soll auf den Unztrag der Gläubiger öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 1. September b. J., ben 3. November b. J. und ber peremtorische Termin auf

ben 4. Januar 1825 vor dem Herrn Landgerichts-Rath Khhler Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche Hinderungs-Ursachen eintreten.

Die Tare kann zu jeber Zeit in unferer Registratur eingefehen werben.

Schneibemuhl b. 28. April 1824. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Włość okupna Krumka pod Chodzieżem położona, małżonkom Drzewieckim należąca, wraz z przyległościamy, która podług taxy sądownie sporządzoney na 6501 Tal. 20 śgr. iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 1. Września r. b., na dzień 3. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny

na dzień 4. Stycznia 1825 zrana o godzinie 10téy, przed Sędzią Ziemiańskim W. Koehler w mieyscu, wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmieniemiem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile d. 28. Kwietnia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowraclawschen Rreise belegene, ben Gutsbesitzer Hellwigschen Eheleuten zugehörige Allodial = Ritter = Gut Siemionki nebst Zubehör, welches nach der gerichtelichen Taxe auf 15677 Athle. 20 fgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs=Ter=mine sind auf

ben 16. October c., ben 25. Januar 1825., und der peremtorische Termin auf ben 3. Mai k. J.,

vor dem Herrn Landgerichts = Affessor Krnger Morgens um 9 Uhr allhier ansgeseht. Besitsfähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termine das Grundstück dem Meistbietenden zuseschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter gesachtet werden soll, in sofern nicht gessessliche Gründe dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bugleich wird ber Realglaubiger Ma= thias von Lensfi, beffen Aufenthalt unbe-

Patent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Siemionki pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jno-wrocławskim położona, do małżonków Helwigów należąca, wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzoney na 15677 Tal. 20 śgr. 10 fen. oceniono, ma bydź na żądanie wierzycieli z powodu długów, publicznie naywięcey dającemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 16. Pazdźiernika r. b., dzień 25. Stycznia 1825., termin zaś peremtoryczny na dzień 3. Maja 1825.,

zrana o godzinie 9. przed Ur. Krüger Assessorem w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem, iż w ostatnim nieruchomość więcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody.

W przeciągu 4ech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapożywa się mieysca

kannt ift, vorgelaben, in diesem Termine in Person oder durch einen Tevollsmächtigten, wozu die hiesigen Justizs-Commsfarien Schulz und Bogel vorgesschlagen werden, zu erscheinen und seine Gerechtsame wahrzunehmen, widrigensauschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kaufschillings die Löschung der sämmtlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zweck der Produktion des Instruments bedarf, verfügt werden soll.

Bromberg ben 10. Juni 1824. Königl. Preuß. Landgericht.

pobytu niewiadomy wierzyciel realny Ur. Maciéy Lenski, ażeby na terminach tych osobiście lub przez Pełnomocnika, na którego mu tutey. szych Kommissarzy sprawiedliwości Schulca i Vogel przedstawiamy, stanał i praw swych dopilnował, gdyż w razie przeciwnym nietylko przysądzenie dla naywięcey daiącego nastąpi, ale też w Sądzie summy kup. na wymazanie wszelkich zaintabulo. wanych iako też i próżno wychodzacych pretensyi nakazane zostanie. do którego zamiaru we względzie ostatnich niebędzie potrzeba okazania instrumentu.

Bydgoszcz d. 10. Czerwca 1824. Krol. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Nach dem zwischen dem Großburger Gottlieb Kelm zu Schubin und bessen minorennen Ehefrau Caroline geborne Cordt im Beistande ihres Baters, des Mühlenbesitzers David Cordt, coram Notario und den erforderlichen Instruments-Zeugen am 12. Mai d. J. errichteten und den 19. Juni d. J. verlautzbarten Ehevertrag ist die bisher zwischen den genannten Eheleuten statt gehabte Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen worden, welches auf den Antrag ders

Obwieszczenie.

Podług układu małżeńskiego między Obywatelem Bogumiłem Kelm w Szubinie, a nieletnią żoną iego Karoliną z Cordtow, w assystencyi oyca swego Dawida Cordt posiedziciela młyna, przed Notaryuszem i świadkami instrumentu na dniu 12. Maja r. b. sporządzonego, a dnia 19. Czerwca t. r. ogłoszonego została trwaiąca dotąd między pomienionemi małżonkami wspólność majątku wyłączoną, co się na wnio-

felben hiermit zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Bromberg ben 24. Juni 1824. Sbnigl. Preuß. Landgericht.

sek tychże ninieyszem do publiczney podaie wiadomości.

Bydgoszcz d. 24. Czerwca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subbaffations = Patent.

Die Subhastation ber in Olfzyna Ostrzeszower (Schildberger) Kreises belegenen, auf 1315 Rilr. 20 sgr. gericht= lich abgeschätzten sogenannten Dmigszyner Papiermuhle mit bazugehörigen Grundstücken, soll auf wiederholten Anstrag bes Ernst Manasse Dehnelschen Concurs-Eurators fortgesetzt werden.

Mir haben deshalb einen anderweiten Licitations-Termin vor dem Herrn Lands-Gerichts-Nath Lenz auf den 27. Octos ber c. hier auf dem Landgericht früh um 9 Uhr anberaumt. Zahlungs und besitzfähige Kauflustige laden wir ein, in diesem Termine ihr Gebot zum Protokoll zu geben.

Die Raufsbedingungen konnen in unferer Registratur wie die Taxe naber eingeseben werden.

Rrotofchin ben 12. Juli 1824, Konigl. Preufifches Landgericht.

and it will the tracked to establish a second of the grade second and property of the contract of the contract

Patent Subhastacyiny.

Subhastacya papierni Omięczyna zwaney w Olszynie w Powiecie Ostrzeszowskim położoney, na 1315 Tal. 20 śgr. sądownie otaxowaney wraz z gruntami do teyże należącemi na powtórny wniosek kuratora massy niegdy Ernst Manasse Dehnel kontynuowaną bydź ma. Wyznaczywszy tym końcem nowy termin licytacyjny przed Deputowanym Wym Sędzią Lenz na dzień 27. Październikar. b. o godzinie g. zrana.

Wzywamy zdolność zapłacenia i posiadania i chęc kupna maiących, aby w terminie tym licytum swe do protokułu podali.

Warunki kupna wraz z taxą w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn d. 12. Lipca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Mach dem hier affigirten Subhastationd=Patente, soll das in Ruden Bomster Kreises unter Mro. 16 belegene, auf
408 Mthlr. gerichtlich abgeschätzte Gottfried Kliemsche Grundstück, defentlich an
den Meistbietenden verkauft werden, und
es steht dazu ein peremtorischer Termin
in unserm Partheien = Zimmer vor dem
Herrn Landgerichtstrath Fleischer auf den
8 ten October d. J. Bormittags um
9 Uhr an. Dies wird den Kaussussigen
und Besitzsähigen hiermit desentlich mit
dem Bemerken bekannt gemacht, daß
die Tare und Kausbedingungen in hiesiger Registratur eingesehen werden können.

Meferig ben 31. Mai 1824.

Abniglich Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Wskutek wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, gospodarstwo Gottfryda Kliem w wsi Ruden Powiecie Babimostkim pod Nrem 16 położone, na Talarów 408 sądownie ocenione, publicznie naywięcey daiącemu ma bydź przedane.

Termin peremtoryczny wyzna. czony iest na dzień 8. Paździer. nika r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Fleischer, który go w tuteyszey izbie stron odbywać będzie.

Uwiadomiaiąc o tym ochotę kupienia maiących, wzywamy ich nań ztém oznaymieniem, iż taxę i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 31. Maia 1824. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es soll auf ben Antrag der Glaubiger das zum Allertschen Nachlasse gehörige Mobiliar, bestehend in Betten, Kleidern und Hausgerathe, öffentlich gegen gleich baare Bezahlung an den Meistbietenden versteigert werden.

Wir haben zu bem Ende einen Termin auf den 13. August c. Bormitatage um 9 Uhr vor bem herrn Auscul-

Obwieszczenie.

Ruchomości do pozostałości Allertów należące, maią bydź na wniosek wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu za gotową zaraz zapłatę sprzedane.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 13. Sierpnia r. b. o godzinie 9. zrana w mieście Kargowie przed Auskultatorem Solms, tator Solme in Rarge anberaumt, wo= 311 Kauflustige eingelaben werden.

Meferit ben 31. Mai 1824.

Ronigi. Preug. Landgericht.

na który ochotę kupienia maiących ninieyszém wzywamy.

Międzyrzecz d. 31. Maia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Betanntmadung.

Das in Alt = Tirschfiegel Meseriger-Rreises unter Aro. 39 belegene Grunds stud, welches auf 265 Atlr. gerichtlich abgeschätz ift, soll Schulden halber dfs fentlich an ben Meistbietenden verkauft werden.

Dazu steht ein peremtorischer Bietungstermin auf ben 24. September c. vor dem herrn Landgerichtsrath Fleischer hier an. Dies wird den Kauflustigen und Besitzfähigen hiermit bekannt gemacht.

Die Taxe und Raufbebingungen find in unferer Registratur taglich einzusehen.

Meserit ben 13. Mai 1824.

Konigl, Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Domostwo z przyległościami w mieście Starym Trzcielu, Powiecie Międzyrzeczkim pod Nr. 39. leżące, sądownie na Tal. 265 ocenione, publicznie więcey daiącemu z przyczyny długów ma bydź przedane.

Termin peremtoryczny do licytacyi wyznaczony iest na dzień 24. Września r. b. w mieyscu posiedzień na tuteyszym ratuszu.

O czem uwiadomiaiąc Publiczność wzywamy ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, aby się w terminie tym stawili.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 13. Maia 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Weschuer Kreise belegene, der Ehristiana gebornen Kluge separirte v. Held zugehörige Gut Grzybowo-Wooks, welsches nach der gerichtlichen Taxe auf 19279 Rthlr. 9 sgr. 8 pf. gewürdiget worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietunges-Termine sind auf

ben 25. August d. J., ben 23. November d. J., und der peremtorische Termin auf

ben 24. Februar 1825., vor dem herrn Landgerichts = Affessor Schwurz Morgens um 9 Uhr allhier ans gesetzt. Besitzsähige Käufer werden zu diesen Terminen bierdurch vorgeladen.

Zugleich werden hierzu die ihren wohn= brtern nach unbekannte eingetragene Realglaubiger, als:

- a) Petronella verchelichte v. Choeiszems Bka geborne v. Jaraczewska,
- b) Elifabeth und Bibiana Geschwister von Malczeweft,
- c) die Ronne Antonina Beronica von Faraczewska,

zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame unter ber Verwarnung vorgeladen, daß dem Meistbietenden, wenn nicht rechtliche hindernisse entgegen stehen, der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes die Loschung ihrer Forderungen ohne Production der darüber sprechenden Instrumente erfolgen wird.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Grzybowe Wodki pod jurysdykcyą naszą, w Powieciy Wrzesińskim położona, Krystyny z Klugow rozwiedzioney Heldowey własna, która według sądowey taxy na 19,279 Talarów 9 śbrgr 8 den. oszacowaną została, na wniosek hypotecznych Wierzycieli drogą publiczney licytacyi naywyżey podaiącemu sprzedaną być ma. Termina licytacyine wyznaczone są

na dzień 25. Sierpnia r. b. na dzień 23. Listopada r. b.

termin zaś ostateczny

na dzień 24. Lutego 1825, przed Deputowanym Assestorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Schwürz, zrana o godzinie 9téy, w sali sądu tuteyszego, na któren posiadania zdolnych nabywców zapozywa się. Zazazem zapozywamy z pobytu swego niewiadomych hypotecznych Wierzycieli iako to:

- a) Ur. Petronellę z Jaraczewskich Chociszewską,
- b) UUr. Elżbietę i Bibiannę siostry Malczewskie,
- c) Pannę zakonną Ur. Weronikę Jaraczewska,

a to dla dopilnowania swych praw, z tym zagrożeniem, że Pluslicytantowi, ieżeli do tego prawne nie zaydą przeszkody, kupno przysądzonym zostanie, i że przeto po wyliczeniu szacunkowey summy wymazanie ich pretensyi bez zaprodukowania po-

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor dem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Zare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden. Gnesen den 16. Marg 1824. Konigl. Preußisches Landgericht.

Mebrigens steht innerhalb 4 Wochen trzebnych do tego instrumentów na-

Z resztą zostawia się każdemu wolność doniesienia nam, w przeciągu 3ch tygodni o braku iakiby przy sporządzeniu taxy zayść mógł.

Taxa zaś każdego czasu w Registraturze paszey przeyrzaną być może.

Gniezno d. 16. Marca 1824. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmadung.

Die im Großherzogthum Posen, im Posener Departement belegenen, bem Regierungsrath Stanislaus und bem Julius Gebrüder Knolle v. Knoll eigensthümlich gehörigen, von der Kreisstadt Kosten eine, von Czempin ½, von Stenszewo eine, von Posen 3 und von Mosselvia 2 Meilen entfernten abelichen Güster Gluchowo und Siernifi, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 55217 Athlr. 15 ggr. abgeschätzt worden, sollen im Wege der nothwendigen Subhastation meistbietend verkauft werden.

Die Lizitations = Termine sind auf ben 29. April, ben 2. August, und ber britte peremtorische auf ben 10. November 1824.

## Obwieszczenie.

W Wielkiem Xięstwie Poznańskim skiem, Departamencie Poznańskim położone, UUr. Radzcy Regencyinemu Stanisławowi i Juliuszowi braciom z Knolle Knoll, prawem własności należące, od powiatowego miasta Kościana o iednę, od Czempina 1, od Stęszewa iednę, Poznania 3, i Mosiny 2 mile, odległe dobra szlacheckie Głuchowo i Sierniki, które według sądowey taxy na 55,217 Tal. 15 dgr. ocenione, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane być maią.

Termina licytacyine zostały
na dzień 29. Kwietnia
na dzień 2. Sierpnia,
i trzeci peremtoryczny
na dzień 10. Listopada 1824,

Bornittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath Gabe in unserm Gerichts-Locale anberaumt worden.

Rauflustige, welche nach ihrer Qualität die gedachten Guter zu kaufen und
folche zu bezahlen vermögend sind, werden daher aufgefordert, sich in den obigen Terminen entweder personlich oder
durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte
einzusinden, und ihre Gebote abzugeben.

Der Meift= und Bestbietende hat zu gewärtigen, daß die Guter ihm adjudicit werden, in sofern nicht gesetliche Grunde eine Ausnahme bewirken. Die Taxe kann übrigens-jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schlüßlich wird hiermit der Jacob von Chodacki, für den auf die Post Nro. 10 eine Caution von 1000 Athr. subinsgröffirt worden, und dessen Aufenthalt unbekannt ist, zur Wahrnehmung seiner Rechte vorgeladen.

Frauftadt ben 15. December 1823. Ronigl. Preuf. Landgericht.

zrana o godzinie gtéy przed Delegowanym W. Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Gaede, w naszem pomieszkaniu sądowem wyznaczone.

Ochotę do kupna maiący, którzy według swey kwalifikacyi wspomnione dobra nabyć i takowe zapłacić są zamożni, wzywaią się przeto, ażeby się w powyższych terminach osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników stawili, i licyta swoie podali, naywięcey i naylepiey podaiący natomiast spodziewać się może, iż dobra te iemu przysądzone zostaną, ieżeli prawne przyczyny wyiątku niedozwolą.

Taxę z resztą każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć można. Nakoniec przypozywamy tu dla dopilnowania praw swoich Ur. Jakuba Chodackiego, którego pobyt niewiadomy, i dla którego na kapipitale pod Nrem 10. zaintabulowanym kaucya w kwocie 1000 Talarów subingrossowaną iest.

Wschowa d, 15. Grudnia 1823. Król. Pruski Sądu Ziemiańskiego Befanntmachung.

Nach bem [hier affigirten Cubhaffa= tions-Patente, foll bas im Eschenwalder Saulande Meferiger Rreifes unter ber Dro. 2. gelegene, Johann Gottlob Breichiche Grundftud, welches aus einer Sufe Aderland, 161 Morgen Wiefe= wachs und ben nothigen Wohn = und Wirthfchafte = Gebauben besteht und auf 796 Rtlr. gewurdigt worden ift, offent= lich an ben Meiftbietenben verkauft werben. Der Bietunge=Termin ift bor bem herrn Landgerichts = Rath helmuth als Deputirten auf ben 17. September c. auf bem biefigen Partheien = 3immer angesett worden.

Es werden baher biejenigen Rauflufti= gen, welche annehmliche Bahlung gu lei= ften bermogen, aufgefordert, fich in bemfelben zu melben und ihr Gebot abgu=

geben.

Die Berfaufe = Tare fann in ber bies figen Regiftratur eingeschen werben.

Meferiß den 24. Mai 1824.

Subhaffatione = Patent.

Das unweit Mroczen belegene, bem Gutsbesiter Ernft Gaul zugehörig ges wefene, bon bem Gutebefitzer Lieutenant v. Lehmann auf Wyrza im Wege ber Subhaftation acquirirte Freigut Weiß= thurm (Bialawieza), welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 11718 Rthlr. 10 Sgr. gewurdigt worden ift, foll wegen rudftanbiger Raufgelber bffentlich an

Obwieszczenie.

Wedle wywieszonego tu patentu subhastacyinego, gospodarstwo Jana Bogumiła Brech w Eszenwaldzkich Olendra , Powiecie Międzyrzeckim pod No. 2. leżące, które się z iedney huby roli, 161 mergów łaki i potrzebnych mieszkalnych i gospodarskich budynków składa, i na 796 talarów ocenione zostało, publicznie naywięceydaiącemu sprzedane bydż

Termin do licytacyi wyznaczony iest przed Sędzią Hellmuth iako Deputowanym na dzień 17. Września r.b. w mieyscu posiedzeń sądu.

Ochotę kupienia maiących wzywa się więc, aby w terminie tym staneli, i licyta swe podali,

Taxe wregistraturze naszey przey.

rzeć można.

Międzyrzecz d. 24. Maia 1824.

Ronigt. Preuß. Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Włość okupna Białawieża pod miastem Mroczą położona, dawniey Ernestowi Gaul dziedziczna przez Ur. Lehman, dziedzica dóbr Wyrzy, torem subhastacyi nabyta, wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy, na 11718 Tal. 10. sbrgr. iest oceniona, z powodu niezaspokoionéy ceny kupna, publiben Meifibietenben anderweit verkauft werben. Die Bietungs = Termine find auf ben 3. September c.,

— den 9. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 7. Januar 182., vor dem Landgerichtsrath Krüger Morzgens 10 Uhr allhier an efeht. Bestissähigen Käufern werden diese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistoietenden zugeschlagen werden soll.

Die Tare fann zu jeder Beit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 9. Februar 1824. Konigl. Preuf. Landgericht.

cznie naywięcey daiącemu daley sprzedaną być ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 3. Września, na dzień 9. Listopada, termin zaś peremtoryczny na dzień 7. Stycznia 1825, zrana o godzinie Iotey przed Sędzią Ziemiańskim Krüger w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

W Pile dnia 9. Lutego 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Publikanbum.

Theilungshalber wird zum öffentlichen Berfauf der nach bem verftorbenen Chris froph Couly hinterbliebenen gu Bafrgewer Sauland unter Mro. 16 belegenen Wirthschaft, bestehend aus einem Wohn= baufe, Scheunen, Stallung und 15 Morgen, 124 Ruthen Landereien incl. Wiesen Garten und Bauplage, welches zusammen auf 750 Rthir. gerichtlich tariret worben, im Auftrage bes vorge= fetten Konigl. Sochlobl. Landgerichts gu Pofen ein peremtorischer Termin auf ben 27ten September c. Morgens um 9 Uhr auf der hiefigen Gerichte = Stube angesett, zu welchem Raufluftige und Besithfahige mit ber Busicherung einge=

Publicandum. Celem uskutecznienia działów wyznaczony został, w skutek zlecenia Przeswietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu do publiczney sprzedarzy gospodarstwa do pozostałości zmarłego niegdy Krysztofa Szulca należącego, w holendrach Zakrzewskich pod Nro. 16 položonego, skladaiącego się z domostwa, stodoły, staien i 15 Morgow i 124 pretów gruntów incl. kak, ogrodów i płaców budynkowych, co wszystko na 750 Tal. sądownie ocenionem zostało, termin peremtoryczny na dzień 27. Września r. b. zrana na godzinę o. w lokalu sądu naszego, na który niniéyszym ochotę kupna i do posiadania zdolnych z tem zapewnielaben, daß ber Meiftbietende ben Busschlag nach erfolgter Genehmigung ber Erben und wenn sonft keine andere hins berniffe eintreten zu gewärfigen.

Jeder Licitant aber eine baare Caution von 100 Milr, ehe er zur Licitation vers fattet werden kann, dem Deputato zu

erlegen haben.

Die Taxe ber Wirthschaft ist in ber hiesigen Gerichts = Registratur zu jeder schicklichen Zeit einzuschen', die nahren Kausbedingungen aber werden in ters mino bekannt gemacht werden.

Schrimm ben 8. Juli 1824.

Ronigl, Preuß. Friedensgericht.

Befanntmachung.

Zum bffentlichen Verkauf des Mobisliar-Nachlasses der hierselbst verstorbenen Wittwe Kawa Elka Usch, bestehend aus Kleidungsstücken, Haus und Wirthsschaftsgeräthschaften, haben wir einen Termin auf den 23. August c. Vorsmittags um 9 Uhr anderaumt, zu welschem wir Kaussussige mit der Versichesung einladen, daß dem Meistbietenden die erstandene Sache gegen gleich baare Bezahlung in klingendem Preuß. Courant zugeschlagen und verabsolgt werden wird.

Rawicz ben 15. Juli 1824.

Ronigh Preuß. Friedensgericht.

niem zaprasza się, iż naywięcey daiący po nastąpioney approbacyi przez sukcessorów i ieżeli prócz tego inne iakie nie zaydą przeszkody, przybicia spodziewać się może.

Każdy iednak z licytuiących, nim do licytacyi przypusczonym będzie, winien w przód na ręce Deputowanego 100 Tal. kaucyi w gotowiznie

złożyć.

Taxa sprzedać się maiącego gospodarstwa może każdego do godnego czasu w Registraturze sądowéy być przeyrzaną, bliższe zaś warunki kupna w wyznaczonym terminie oznaymione zostaną.

Szrem d. 8. Lipca 1824. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu-

#### Obwieszczenie.

Do publiczney przedaży pozostałości ruchomey po zmarłéy tutay wdowie Kawa Elka Asch pozostałey, składaiące się z ubioru i sprzętów domowych i gospodarskich, wyznaczyliśmy termin na dzień 23. Sierpnia r. b. o godzinie 9téy zrana, tu w domu pod No. 128. do którego ochotę do kupna maiących z zapewnieniem wzywamy, iż naywięcéy daiącemu rzecz przez niego licytowana za gotową natychmiast zapłatę w kurancie brzmiącym Pruskim przyderzona i wydana zostanie.

Rawicz d. 15. Lipca 1824. Król. Pruski Sąd PokoiuBefanntmachung.

In Verfolg Auftrages des Königl. Hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt, foll das zum Stellmacher Johann Kortsschen Nachlasse gehörige hierselbst unter Nro. 290 belegene Wohnhaus, welches gerichklich auf 650 Athlir. gewürdiget worden, auf den Antrag eines Gläubisgers im We e der nothwendigen Subshaftation verkauft werden.

Wir haben hierzu einen peremtorischen Termin auf ben 12. October b. J. anberaumt, und laben Kauflustige und Besitzsähige hiermit vor, an diesem Tage personlich in unserm Gerichts-Locale zu erscheinen, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat demnächst der Meistbietende, wenn nicht gesetzliche Hindernisse eintreten, den Zuschlag zu gewärtigen.

Die Tare und Kaufbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur

eingesehen werben.

Rawicz den 24. Juni 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Z zlecenia Prześw. Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma bydź dom mieszkalny do pozostałości zmarlego Jana Kortsch stelmacha należący, tu w Rawiczu pod Nr. 290 położony, który sądownie na 650 tal. otaxowany został, na wniosek Wierzyciela drogą potrzebnéy subhastacyi przedany.

Tym celem wyznaczyliśmy termin na dzień 12. Października r. b. o Czém ochotę do kupna i prawo nabycia maiących zawiadomiaiąc, wzywamy ich, aby w dniu rzeczonym osobiście w lokalu naszym sądowym stawili się, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś przyderzenia spodziewać się może, ieżeli prawne przeszkody nie zaydą.

Taxa i kondycye przedaży każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Rawicz d. 24. Czerwca 1824. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftations=Patent.

Folgende in der Stadt Lobsens belegene, dem Tuchmacher George Hohenfee zugehörige Grundstude, als:

- 1) bas am Markte unter Nro. 35. belegene haus mit Nebengebauben und Bauftelle, welches auf 480 Mtblr. gerichtlich abgeschätzt wors ben ift,
- 2) ein Dbftgarten von 246 LIRnthen

Patent Subhastacyiny.

Następuiące nieruchomości w mieście Łobżenicy położone, sukiennikowi Jerzemu Hohensee należące, to iest:

- dom w rynku pod No. 35 położony wraz z przynależącemi do niego budynkami i placem, sądownie na 480 tal. oceniony,
- 2) ogród owocowy, 246 prętów kwadratowych w sobie zawie-

zwischen ben Garten ber Burger Ruten .und Mancke, auf 250

Mthlr. gewürdigt,

3) ein Gemusegarten von 127 M. zwischen den Garten des Burgers Schade und Raufmanns Levin Aron Schepe, auf 80 Athlr. absgeschätt,

follen auf den Antrag eines Gläubigers diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu wir im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Schneidemühl einen Bietungs = Termin auf den 22. September c. | Vormittags um 10 Uhr auf der hiefigen Gerichtsstude angesfest haben.

Besitzfähigen Räufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Zare fann jeberzeit in unferer Regiffratur eingefehen werben.

Lobsens ben 3. Juni 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations = Patent.

Das allhier an bem sogenannten Viehoder neuen Markte unter Nro. 155 belegene, theils in Fachwerk mit Lehm geklebt und theils in Blocken erbaute, dem
ehemaligen Kreiß-Secretair Kremski hierfelbst eigenthumlich 'zugehörige Wohnhaus nebst Hofraum, Stall, einem da-

raiący, między ogrodami obywateli Rutzen i Manke położony, na 250 tal. oceniony,

 ogród warzywny 127 prętów w sobie zawieraiący, między ogrodami obywatela Schade i kupca Levin Aron Schey, na

80 tal. oceniony,

na wniosek wierzyciela, publicznie więcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem i w skutek zlecenia Sądu Ziemiańskiego w Pile, termin licytacyiny na dzień 2 2 giego
Września r. b. zrana o godzinie
10. na Izbie tuteyszey sądowey wyznaczyliśmy.

Wszystkich do posiadania gruntów prawo posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym, z tym nadmieniemiem, iż nieruchomości w mowie będęce, więcey daiącemu przybite zostaną, na poźnieysze zaś podania wzgląd miany nie będzie, skoro prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

w Łobżenicy d. 3. Czerwca 1824. Królewsko-Pruski Sąd. Pokoju.

Patent subhastacyiny.

Dom mieszkalny tu w mieście pod liczbą 155, na Targowisku czyli Nowym rynku położony, poczęści w rygłówkę gliną wylepiony a poczęści w blochy wybudowany, z podworzem, staynią, sklepem, mieyscem do budynku, dwoma murami, płobei befindlichen Keller und Bauplatze, zweien Mauern, einem Planken=, katten= und Stacheten=Zaune, so wie einer Gar= ten=Unlage, welches zusammen auf 754 Mtlr. gerichtlich abgeschätzt ist, soll auf ben Untrag eines Gläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation an den Meistbiefenden verkauft werden.

Auf den Grund des uns von dem Königl. Hochtobl. Landgerichte zu Pofen gewordenen Auftrages, haben wir daher die Bietungs-Termine:

auf ben 10. Juli,

— 9. August, und

— 8. September c., ven welchen der Letztere peremtorisch ist, in unserm Gerichts-Localle angesetzt, und laden Besitz und Jahlungsfähige hiermit vor, in diesen Terminen personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß der Juschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, in sosen nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Die Taxe fann jeberzeit in unserer Registratur eingesehen werben.

Buf ben 3. Juni 1824.

Ronigl, Preuß, Friedensgericht.

tem z czwartów sztachetów i desek, iako też z małym nowo założonym ogrodkiem, który w ogule na 754 tal. sądownie oszacowany iest, byłemu Sekretarzowi Kremskiemu i iego małżonce prawem własności należący, ma bydź na wniosek iednego wierzyciela w drodze konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedany.

Na mocy udzielonego nam od Prześ. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu polecenia, wyznaczyliśmy więc do odbycia Licytacyi termina

na dzień 10. Lipca,

na dzień 9. Sierpnia i.

na dzień 8. Września r. b. z których ostatni iest zawity, w naszym sądowym lokalu, na które ochotę nabycia i w stanie zapłacenia będących ninieyszém zapraszamy, aby w tych się osobiście lub swych w upoważnienie prawne opatrzonych pełnomocników stawili i swe licyta podali, a może się naywięcey podaiący spodziewać przybicia, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa może bydź każdego czasu w naszey registraturze przeyrzana.

Buk d. 3. Czerwca 1824.

Król, Pruski Sąd Pokoju,

Subhaffations=Patent.

Es soll die unter Nro. 2. in dem Dorfe Schlemsdorf, eine halbe Meile von Bojanowo im Krobner Kreise belezgene, zum Nachlasse des verstorbenen Friedrich Hossmann gehörige Freihäuselerwirthschaft, welche aus 78 Beete Acker, und den nöthigen Wohn= und Wirthschafts=Gebäuden besteht, und gerichtlich auf 172 Athlr. taxirt ist, auf den Antrag der Erben Behuss der bessern Auseinandersetzung im Wege der freiwilligen Subhastation verkauft wersden.

In Gefolge Auftrages des Königl. Landgerichts zu Fraustadt, vom 24ten Mai c., haben wir einen peremtorischen Bietungs = Termin auf den 23. September d. J. Bormittags um 9 Uhr in unserm Geschäfts-Locale angesetzt, und laden zu demselben diesenigen Käuser, welche die erforderlichen Jahlungs = und Besitzsählgkeiten nachzuweisen im Stande sind, mit der Versicherung ein, daß für den Meistbietenden, wenn sonst keine gesetzliche Hindernisse eintreten, der Zuschlag erfolgen wird.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unsferer Registratur einsegehen, die Rausbestingungen werden dagegen im Termine bekannt gemacht werden.

Vojanowo den 24. Juni 1824, Königl. Preuß. Friedensgericht. · Patent Subhastacyiny,

Gospodarstwo okupne chalupnicze pod liczbą 2. we wsi Szemstrowie, pół mili od Bolanowa w powiecie Krobskim położone, do spadku zmarłego Fryderyka Hoffmann należące, z 78 zagonów roli i zabudowań domowych i gospodarskich składaiące się, sądownie na 172 tal. oszacowane, ma bydź na wniosek Sukcessorów końcem lepszego podziału torem dobrowolney subhastacyi sprzedane.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 24. Maja r. b. wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 23. Września r. b. przed południem o 9. godzinie tu w mieyscu urzędowania naszego, na który kupuiących, którzy przymioty płacy i nabycia okazać są w stanie, z tém zapewnieniem zapraszamy, iż na rzecz naywięcey daiącego, skoro iakiekolwiek niezaydą prawne przeszkody, przyderzenie nastąpi.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną bydz może; warunki kupna zaś w terminie ogłoszone będą.

Bojanowo d. 24. Czerwca 1824. Król, Pruski Sąd Pokoiu, Befanntmachung.

Behufs der bessern Auseinandersetzung soll auf den Antrag der Erben das zum Nachlasse des verstorbenen Müller Samuel Gottlob Müller gehörige, hier in Bojanowo in der Guhrauer Straße unter Nro. 229 belegene, in Fachwerk erbaute mit Schindeln bedeckte Wohnshaus, welches nebst einem dazugehörigen Holzstall gerichtlich auf 380 Athle. gewürdigt ist, im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich verkauft werden.

Wir haben bahen im Auftrage des Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Frauftadt, hierzu einen peremtorischen Bietungs-Termin auf den 27. September d. J. Bormittags um 9 Uhr in unserm Geschäfts = Locale angesetzt, und laden zu demselben Besitz = und Jahlungsfähige Käufer mit der Versicherung ein, daß für den Meistbietenden der Zusschlag erfolgen wird.

Die Taxe kann in unserer Registratur eingesehen, die Kaufbedingungen dages gen werden in termino bekannt gemacht werden.

Bojanowo ben 1. Juli 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Końcem lepszego podziału ma być na wniosek Sukcessorów dom mieszkalny do spadku zmarlego młynarza Samuela Bogusława Müller należący, tu w Bojanowie w ulicy Górskiey pod liczbą 229 położony, w ryglówkę wybudowany szkudłami pokryty, wraz z należącą doń drwalnią, sądownie na 308 Talarów oszacowany, torem dobrowolney subhastacyi publicznie sprzedany.

W poleceniu Król. Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczywszy do odbycia sprzedaży tey termin zawity na dzień 27. Września r. b. przed południem o godzinie gtéy, tu w mieyscu urzędowania naszego, zapozywamy nań przymioty nabycia i płacy posiadających kupcow z tém zapewnieniem, iż na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastapi.

Taxa może być w Registraturze

naszéy przeyrzaną, warunki kupna zaś w terminie ogłoszone będą. Bojanowo d. I. Lipca 1824.

Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu,

### Subhaftation8=Patent.

Im Auftrage des Königlichen Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum Verz kauf im Wege der nothwendigen Subhas station der den Samuel Christoph Höpnerschen Erben gehörigen Grundstücke, nehmlich:

1) eines auf Roffanowo bicht an ber Stadt Schmiegel unter Mro. 4 be= legenen alten gum Theil verfallenen maffiven Wohnhauses, eines darneben stehenden von Kachwerk erbauten einftodigten Wohnhauses, eines hinter bem alten maffiven Gebäude ftebenben ehemaligen Pferbestalles, eines zweiten ber= gleichen Stalles, eines linker Sand bes maffiven Gebaudes belegenen Dbstgarten, und eines rechter Sand bes maffiven alten Gebaubes belegenen fleinen Dbstgarten, wel= ches alles auf 560 Mtlr. gerichtlich abgeschäßt worden, und

2) brei und ein halb Quart Acker im Schmiegler Stadtfelde belegen, und einer in Schmiegel unter Nro. 38 alt und Nro. 21 neu belegenen Baustelle von 29 [Ruthen, wo=rauf 1150 Athlr. Brandentschädigungs = Gelder zur Bebauung zu erwarten sind, nehst 6 Fl. Vergütigungs = Gelder, welches alles auf 2731 Athlr. gerichtlich abgeschätzt worden,

brei Termine auf

Patent Subhastacyiny.

W poleceniu Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, wyznaczyliśmy do sprzedaży w drodze konieczney subhastacyi Sukcessorom Samuela Chrystoph Hoepner nale-

żących gruntów, to jest:

1) iednego w Koszanowie zaraz przy mieście Szmiglu pod Nrem 4. położonego, murowanego starego, częścią zapadłego domu, iednego przy tymże stoiącego, w ryglówkę o iedném piętrze budowanego domu, iednéy za tymże starym murowanym budynkiem stoiącey dawney stayni, iedney takieyże stayni, iednego po lewey stronie tego murowanego budynku położonego owocowego ogrodu, i iednego po prawey stronie murowanego starego budowanego malego owocowego ogrodu, co wszystko na 560 Tal. sądownie oszacowanym iest, i

2) trzech i pół kwart roli na Szmigielskich połach położonych, i pod Nrem 38. dawniey, a teraz Nr. 21. w Szmiglu położonego, 29 Trózg obeymującego placu budowlego, na którym 1150 Tal. wynagrodzenia ogniowego na budowanie wraz z 6 Złt. osobnego wynagrodzenia do oczekiwania iest, co wszystko na 2731 Tal. sądownie oszacowanym iest.

trzy termina

den 28. Juni, den 30. August, und den 3. November c.

Morgens um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichts-Stube anberaumt, von welchen der letzte peremtorisch ist, und zwar zum Berkauf der Grundssücke ad 1 besonders und der ad 2 auch besonders; wir laden zu diesen Terminen Kaussussige, Besitzund Zahlungsfähige mit dem Vemerken hiermit vor, daß der Meistbietende nach erfolgter Genehmigung des gedachten Kdniglichen Landgerichts den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Koffen den 16. April 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Subhaftations=Patent.

Im Auftrage bes Kbnigl. Landgerichts zu Fraustatt, soll das zum Machlaß des verstorbenen Andreas Jäkel gehörige, in der Stadt Punitz unter Mro.
197, belegene Wohnhaus nebst Scheune,
Stallung und ein dazu gehöriger Garten,
welches zusammen auf 130 Athlr. 10
sgr. gerichtlich gewürdigt ist, auf den
Antrag der Erben im Wege der freiwilligen Subhastation verfauft werden.

Es steht zu diesem Behufe ein peremstorischer Termin auf den 30. August d. J. Bormitags um 9 Uhr in unserm Geschäfts Locale an, und wir laden zu bemselben daher diesenigen Käufer, welsche die erforderlichen Zahlungs und Bessissädigkeiten nachzuweisen im Stande, sind, mit der Bersicherung ein, daß für

na dzień 28. Czerwca
na dzień 30. Sierpnia, i
na dzień 3. Listopada r. b.,
zrana o godzinie 9téy w naszéy sądowéy Izbie, z których ostatni zawity,
i to do sprzedaży gruntów ad 1 osobno i ad 2 także osobno; na termina te wzywamy ochotę kupić maiących, zapłacić i posiadać zdolnych z tym nadmieniemem, iż naywięcey daiący za potwierdzeniem
rzeczonego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego przybicia spodziewać się
ma.

Kościan d. 16. Kwietnia 1824. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent Subhastacyiny.

Na mocy upoważnienia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, ma być dom mieszkalny w mieście Poniecu pod liczbą 197. położony, i do spadku zmarłego Andrzeia Jaekel należący, wraz z stodołą, stayniami i ogrodem, ogółem na 130 Talarów 10 śrbgr. sądownie oszacowany, na wniosek Sukcessorów torem dobrowolney subhastacyi sprzedany.

Do odbycia sprzedaży téy wyznaczony iest termin zawity na dzień 30. Sierpnia r. b. przed południem o godzinie otéy, tu w posiedzeniu sądowym, na który do kupna ochotę maiących, i przymioty płacy i nabycia okazać mogących, z tém zapewnieniem zapraszamy, iż ben Meistbietenden ber Zuschlag erfolgen wird.

Die Kaufbebingungen werden in termino eröffnet, die Tare dagegen fann alle Tage in unserer Registratur eingefeben werden.

Bojanowo ben 12. Juni 1824. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

na rzecz naywięcey daiącego przyderzenie nastąpi.

Warunki kupna w terminie ogłoszone będą, taxa zaś codziennie w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Bojanowo d. 12. Czerwca 1824. Królew. Pruski Sąd Pokoju.

probate Mittel wiber Bangen und Motten.

So eben ist die 5te verbesserte und abermals vermehrte Auflage folgenber Schrift ganz neu erschienen, der Sommerschen Buchhandlung in Leipzig in Commission übergeben worden und in Posen bei E. S. Mittler zu bekommen:

Sichere und untrugliche Mittel, alle Manzen ganz gewiß zu vertreiben, ihre Brut völlig auszurotten, und neu zu erbauende Häuser vor kunftiger Unstedung zu sichern. Nebst einem Anhange: über die sichre Bertilgung der Motten. Alles nach vielzährigen Erfahrungen von Hermbstädt, Halle, Hochheimer und Andren mitgetheilt. 4 Bogen geheftet 6 ger.

Die schnell hintereinander erfolgten Auflagen, dieser Schrift find Burge für die Zuverläffigkeit der vielen in derfelben mitgetheilten wohlfeilen Bertilgungsmittel.

Am Markt Mro. 43 im hinterhause eine Treppe boch, ist von Mischaelis b. J. eine Wohnung von 2 Stuben nebst Alfoven, Ruche, Holzgelaß und Wirthschafts = Keller zu vermiethen.

Es wird eine Reisegesellschaft auf halbe Kosten oder eine anständige Gelegenheit nach Berlin in den nächsten acht bis zwolf Tagen gesucht, die Zeitungs-Expedition giebt darüber nähere Auskunft. Ein herr von gesetzen Jahren oder eine auständige Dame wird vorzugsweise gewünscht.

Wirklich achtes Cau de Cologne Prima-Sorte, wofür ich garantire, habe ich so eben direkt aus Köln von Johann Maria Farina erhalten, und verkause die Kiste von 6 Flaschen zu 3 Rthlr.

Bugleich empfehle ich extrafeines Provencer = Del Prima = Gorte, extra feinen frangofischen Rrauter = Effig, frangbisichen und englischen Genf, wirf

liche Torcibo Havanna Cigarren, und mehre andere Artikel zu billigen und festen Preisen.

Henriette Nieczkowska in Posen, Gerber; und Waffer = Strafen = Ede Nro. 423.

Im Wirthshause ber Commenderie fiehen bei'm Marcus Goldstein 20 Rube und I Stammochse ans ber Danziger Niederung zu verfaufen.

Eine geräumige Wohnung von 4 heizbaren Zimmern, 1 Alfoven, Kuche,
— in der belle etage nebst Keller, Holzstall und Bobenraum, ift sub Nro.
120 in der Breiten Straße von Michaeli c. ab zu vermiethen.

Mit dem Verkaufe Posener Pandbriefe ersuche ich die resp. Inhaber sich an mich zu wenden. 'Simon Herrmann.

| Getreide = Markt = Preise in der Stadt Posen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |                                                                                   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Getreide = Arten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mittwoch,<br>den<br>21. July.                                                          | Freitag<br>den<br>23. July.                                                       | Montag<br>den<br>26. July. |
| the mality of the little was a sense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | von bis                                                                                | von bis                                                                           | von bis                    |
| Charles of the Control of the Contro | fl. gr. fl. gr.                                                                        | fl. gr. fl. gr.                                                                   | fl. gr. fl. gr.            |
| Weihen ber Preuß. Scheffel Roggen bito, bito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 24 7 6 3 8 3 15 2 6 2 12 2 6 2 8 3 12 3 15 3 15 4 — 1 18 2 — 2 6 2 12 18 2 — 5 — 5 8 | 2 — 2 6<br>2 — 2 6<br>3 12 3 15<br>3 12 3 15<br>1 12 1 24<br>2 6 2 12<br>1 18 2 — | 3 15 4 -                   |